# Vosener Intelligenz Blatt.

### Connabends, den 12. December 1818.

#### ... Ediftal = Citation.

Nachbem über bas Bermidgen bes biefigen jub. Raufmanne Sfract Meyer Beil, wogn auch eine Stelle ber Spuagoge gebort, am beutigen Tage ber Concurd er= offnet, und ber offentliche Arreft verhängt worden ift: fo erhalten alle dieje=" nigen, welche ihre Forberungen an den erwähnten Gemeinschuloner, gegen bie Concurd-Maffe beffelben zu verfolgen gedenken, hiermit Die Anweisung, fich in bem, am 7ten Januar f. 3. vor bem ernannten Deputirten Uffeffor Brutner anftebenden Liquidatione = Termin Vormittage um o Uhr allhier auf bem Echlog im Inftructione-Bimmer einzufinben, und ihre Uniprache gebutrend anzumelben, auch beren Richtigfeit nach= zuweisen, mit ber Warnung, bag Diejes nigen, welche in diesem Termin ausblei= ben, mit allen ihren Forderungen an die Beitsche Concurd = Maffe praeudirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden foll.

Die Creditoren welche burch Entfernung oder andere legale Chehaften von ber personlichen Abwartung bes Liquida= Zapozew Edyktalny.

- Gdy nad maiatkiem tuteyszego starozakonnego kupca Izraela Maiera Weil, do którego także ławka w Synagodze tuteyszey należy, w dniu dzisieyszym konkurs otworzony i otwarty lareszt wydany został, zalecamy przeto tym, iktórzy pretensye swe do rzeczonego wspólnego dłużnika maiace, do massy iego konkursowey popierać zamyślają, aby się w terminie w dniu 7. Stycznia r. p. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Assessorem Brükner do likwidacyi wyznaczonym w miescu posiedzeń Sadu Naszego stawili, pretensye swe podali, i rzetelność tych udowodnili, z tem iednak ostrzeżeniem, iż ci, ktorzy sie w terminie tym niestawią, ani niezgłoszą, z wszelkiemi pretensyami swemi do massy konkursowey Weila prekludowanemi zostana i wieczne im w tey mierze milczenie nakazane będzie.

Ci zaś Wierzyciele, którzy dla odległości mieysca lub innych ważnych przyczyn, terminu likwidacyjnego tione-Termins abgehalten werden, und copilnować niemoga, i ktorym tutay

benen es bier an Bekamitichaft fehlt, Bonnen fich an einen ber hiefigen Juftig= Commiffarien, namentlich an fr. 2Beigs leber, Suberian, Maciejowofi und Mitz telftabt wenden, und benfelben mit Information und Bollmacht verseben, und wird ed übrigens zweckmaßig feis, baß ein jeber Liquibant, ber bier nicht feinen Beffantigen Wohnfit bat, entweber einen General-Bevollmachtigten oder einen Jufiig = Commiffarius oder einen andern gus lagige: Bevollmachtigten hiefelbft ernens ne und mit Bollmacht verfebe ; weil er fonft bei vorkommenben Deliverationen und abzufaffenden Beichluffen ber übris gen Glaubiger nicht weiten jugezogen, vielinehr augenommen werden wird, baff er fich ben Berfügungen bes unterzeich= neten Gerichte und ben Befchtuffen ber übrigen Glaubiger lediglich unterwerfe.

Pofen ben 18. Ceptbr, 1818.

Subhaftations = Patent.

Von dem Königkichen Landgericht zu Fraustadt wird hiermit befannt gemacht, daß daß zum Nachlasse des versierbenen Tuchmachers Ivijann Gottsried Bradke gehörige sub Nro. 841 auf der Scheibe bieselbst belegene, und auf 180 Athle, gerichtlich abgeschälte Haus, auf den Autrag der Erben öffentlich verkauft werden soll; hierzu ist der Dietungstermin auf den 19ten Februar k. J. Borsmitrags um 9 Uhr anderaumt worden, and es werden alle diezeuigen, wels

na znajomości zbywa, mogą się de iednego z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości, mianowicie W. Weissleder Gudery na, Maciejowskiego i Mittelstädta udać, i tego w dostateczną informacya i plenipotencya opatrzyć, dogodniev by icdnak było, gdyby każdy likwidant stalego zamieszkania tutey niemaiacy. albo Generalnego Pelnomocnika, albo Kommissarza Sprawiedliwości albo wreście innego prawnie przypusczałnego Pelnomocnika sobie obrał, i w plenipotencya opatrzył, któryby w miesce iego do potrzebnych naradzeń i uchwał wierzycieli mogł bydź wezwanym i wmiesce iego zalecenia niżey podpisanego Sadu i uchwały wszystkich Wierzycieli przyimował.

Poznań dnie 18, Wrześnie 1818. Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie czyni prnieyszem wiadomo, iż należący do pozostałości po zmarłym sukienniku Janie Gottfridzie Bradke tu Wschowie na Szybach pod liczbą 811 położony i na summę 180 talarów sądownie oceniony dom, na żądanie Sukcessorów publicznie sprzedanym bydź ma, Dolicytacyi publiczney wyznaczony iest termin na dzień 1914 Lutego 1819 przed południem o godzinie otcy, wszyscy, więc ochotę kupienia

de biefes Grundstück zu kaufen gesonnen, und zahlungefähig find, hierdurch aufgefordert, sich in dem angesehten Termis ne auf dem hiesigen Landgericht vor dem Deputirten Landgerichterath Ban, entweber personlich oder durch legitimirte Bebolunächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Meist- und Bestdiefenden nach Einwilligung der Erben der Zuschlag erfols gen wird.

Franstadt den 17. September 1818.
Rouigl. Preuß. Landgericht.

sides dayschikery. e korych sobie

gruntu tego mający i zapłacenia go wstanie będący, wzywaią się ninieyszem, aby się na wyżey oznaczonym terminie w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym W. Bay Sędzią Ziemiańskim osobiście lub też przez Pełnomocników należycie do tego upoważnionych stawili, podania swe czynili, i spodziewali się, iż naywięcey dający, za zezwoleniem Sukcessorów, okupiony dom przysądzony, sobie mieć bedzie.

Wschowa d. 17. Września 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Ebictal-Citation.

Nachbem auf den Untrag eines Real= glaubigers über bas jum Rachlaff bes ver= forbenen Gutebefigere Cajetan v. Bobros ofi gehörige, im Großherzogthum Dos fen und bem Krotoschiner Kreife belegene But Bochorgewo heute ber Liquidationes Prozeg eröffnet worden, fo werben alle unbefannte Glaubiger, bie an Diefes Gut irgend einen Unspruch zu haben vermel= nen, hierdurch öffentlich vorgelaben, in bem auf ben 17ten Mary 1819 Bor= mittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath v. Ralenen angesetten peremtorischen Termin entweber in Derfon ober durch geseglich Bevollmachtigte du erscheinen, thre Unspruche gebuhrend anzumelben und beren Richtigfeit nach= guweifen, widrigenfalls die Musbleiben= ben mit ihren Unforuchen an bas gebachte

Cytacya Edyktalna.

THE REAL PROPERTY AND ARCHOOMS

Gdy na wniosek iednego z Kredya torów hypotekalnych względem dóbr Bachorzewo, w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, Powiecie Krotoszyńskim sytuowanych, do pozostałości po niegdy Ur. Kajetanie Bobrowskim należących process likwidacyjny otworzonym został, przeto wzywaią się ninieyszém publicznie wszyscy Wierzyciele nicznajomi, do tychże dobr iakiekolwiek pretensye mieć mogący, aby sie na terminie peremptorycznym na dzień 17. Marca 1819. zrana o godzinie o. przed Delegowanym Sadu Ziemiańskiego Sędzia W. Falentskim wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika, prawem dozwolonego stawili, i tch pretensye dokladnie podali, dokumenta, pisma i inne dowody na to oryginalne lub w kopii wiersytelney produkowali:

But ausgeschlossen und ihnen besbalb bie Befiber deffelben, als gegen bie Glaus biger auferlegt werden foll. Uchrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, melche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, ober benen es etwa biefelbft an Befanntschaft fehlt, bie Stuftig-Commiffarien Pilastin Mitfcbte und Seliger, als Bevellmachtigte in Borschlag, von benen sie fich einen zu ermablen und benfelben mit Bollmacht und Information zu verseinen haben werben. all the little Lacton for the

Krotofgun ben 15. October 1818. Stewart Spring

Ronigl Preufisches Landgericht,

Subhaffations=Patent.

Im Auftrage Des Konigl. Landgerichts gu Krotofgon haben mir im Dege ber freiwilligen Cubhastation jum bffentli= chen Berfauf bes gur Gimen und Catharina Markiemiczschen Nachlagmaffe ge= borigen, zu Trzeinica hiefigen Rreises belegenen Gaffaufes nebft Grundflucken, welches auf 650 Mthlr. gerichtlich gewurdiget worden, Die Bietungetermis ne and delle assistantiments must regul

Felenchin wysnerconym, osobbets 22. November Cen xang dol.

22. December c. und ben

25. Januar 1819/2010 16

tone dowody na to oryginally wobon ber lette peremtorifch ift, an bie-

i wszystko co iest potrzebnem do proein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen tokola oświadczyli, z tem przestrzeżeniem: iż niestawający na tym terminie z swemi pretensyami do namienionych dobr wyłączonemi zostana, i w tym wzgledzie tak do posiadłości tychże, iako też do Wierzycieli, wieczne milczenie im nałożonem . bedzie, W końcu Wierzycielom. którzy dla iakowych przeszkód na tym terminie stawić się nie mogą, lub im tu na znajomości zbywa. proponujemy Ur. Justyc - Kommissarzy, Pilaskiego, Mitschke i Seligera na pełnomocników, z których sobie iednego obrać i w plenipotencya i informacyą go opatrzyć moga.

Krotoszyn d. 15. Pazdz. 1818. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Krolewskiego Sadu Ziemiańskiego w Krotoszynie wyznaczyliśmy w drodze dobrowolney subhastacyi do sprzedaży publiczney domu zajezdnego wraz z należącemi do tego? gruntami, na 650. tal. sadownie otaxowanych, do pozostałości Szymona i Katarzyny Markiewiczów małżonków należących w Trzcinnicy Powiatu tuteyszego położonych, termina na dzień

22. Grudnia r. b. i

z których ostatni iest peremptoryceny, pa ewyczaynym Sadu posiefiger Gerichtsstelle anberaumt. Wir for= bern Kauftrftige auf, in biefen Terminen zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben und foll bem Meiftbietenden unter Borbehalt ber Genehmigung ber großiahrigen Erben und bes Dbervormundschaftli= chen Gerichts ber Zuschlag ertheilt werben. Uebrigens laten wir alle unbefannte Meal = Glaubiger hiermit vor, ihre Un= fpruche an gebachtes Grundftud fpatefiens im gedachfen Termin anzubringen, und zu bescheinigen, weit fie fonft bas mit unter Auferlegung eines ewigen Stillschweigens abgewiesen werben follen.

Rempen ben 26. Ceptember 1819,

Abnigl. Preuf. Friedensgericht Dftrzefzowichen Kreifes.

dzeniu w Kempnie. Wzywamy zatem ochotę maiących do kupna, aby sie na terminach tych stawili, licyta swe podali, i naywięcey daiący po nastąpioney approbacyi Sądu Nadopiekuńczego przybicia spodziewać sie może. Nakoniec wzywamy niewiadomych realnych pretendentów ninieyszém, aby pretensye swe do wspomnionych gruntów navpóźniey na wspomnionych terminach podawali, i udowodnili, gdyż w przeciwnym razie z takowemi oddaleni będą i onymże wieczne milczenie nakazanem zostanie.

w Kempnie d. 26. Wrześn. 1813. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu Powiatu Ostreeszowskiego.

#### PUBLICANDUM.

Im Auftrage bes Koniglichen Soch= Toblichen Landgerichts zu Frauftadt follen nachstehende zum Rachlaffe bes hieselbst verstorbenen Rrauters Salamon Mendel gehörige Grundflucte, als:

1) Ein Wohnhaus sub Nro- 563 welches gerichtlich auf 800 Mthl.

2) Gin Etud Alder in ber

Stadt welches auf 336 Mthlr.

3) eine am Duchwerder bele-

gane Wiese welche auf 100 Mille. derausiget worden, im Wege ber offentliden Subhaffafion theilungshalber verkauft werben. szego, przybicia spodziewać.

Krolewsko-Pruski Sad Pokom.

Z zlecenia Prześwietnego Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie. sprzedane bydź maią drogą publiczney subhastacyi z powodu nastapić maiacego podziału nieruchomości, do pozostałuści niegdy zmarłego Salomona Mende zagrodnika w Rawiczu należące, iako to:

- 1) dom pod Nrem. 563. który sadownie na 800 talarow,
- 2) kawal roli który na 336. talarów.
- 3) łaka położona przy gruncie nazwanym Bukwerder, która na 100 talarów, otaxowaną została, końcem czego wyznaczyliśmy termin na dzień II. Stycznia r. p. zrana Mir haben hierzu einen Fermin auf o godzinie gtey, oczem ochote do April Brend, Bei Chenes eright

Remonia, .. If governor en. ben titen Januar a. f. Bormittags um g Uhr anberaumt, und laben Raufluftige und Befitsfähige hiermit vor, an diefen Tage bor und zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meiftbies tenbe nadi erfolgter Genehmigung ber Dbervoriminbichaftlichen Behordeben 3ufchlag zu gewärtigen. Die Raufbebins gungen fonnen übrigens ju jeder Beit in unferer Regiftratur nachgefeben werden.

Rawiez den 11. November 1818.

Rouigl. Preuß. Friedensgericht.

Eudhaffations : Vatent,

Dem Auftrage bes Koniglichen Lanks gerichts zu Fraustadt zufolge, foll bie aum Rachlaffe bes Allerander Carl Janfch gehörige, in bent Dorfe Krosno bei Mofchin belegene, and einem Bohngebaube, einem Stalle, einer Scheune, 184 Morgen Ackerland und 3 Morgen Wiefe be-Rebende Wirthschaft, welche gerichtlich auf 3524 Floren polit. abgeschätst, bfs fentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Wir haben hiezu einen Bietungetermin auf ben 28ften Januar 2. f. fruh um 8 Uhr auf ber biefigen Ges richtsfinde angesett und laben Rauflustis ge ein, in diesem Termin zu erscheinen und ihr Gebot abzugeben, und fann ber Meistbietende den Zuschlag nach erfolgter Dbervormundschaftlicher Genehmigung gewärtigen tingovie it deich

Rosten den 3. November 1818.

kupna tego, i prawo nabycia maiacych ninieyszem uwiadomiaiac, wzywamy ich, aby w dniu namienionym sie stawili, licyta swe podali, naywiecey daiący zaś spodziewać się mo-'że, iż za approbacya Sadu przełożo. nego, nieruchomości przez niego licytowane przybite mu zosiana.

Okondycyach sprzedaży w każdym czasie w Registraturze naszey prze-

konać się można.

Rawicz dnia 11. Listopada 1813 Królewsko - Pruski Sad Pokoju

Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Wschowie n.a. bydź do pozostałości niegdy Alexandra Karóla Jänsch nalożące, w wsi Krosnach pod Mosina pełeżone, z iednego domu mieszkalnego, stayni, stodoly, 181 morgów reli i 3. morgi łaki, składaiące się gospodarstwo, które sądownie na 3524. ZM. oszacowane, przez publiczną licytacyą więcey daiacemu sprzedane. Do sprzedaży tey wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 28. Stycznia r. pr. zrana o godzinie 8., w tuteyszey. Sądowey Izbie, i zapozywamy ochote do kupna maiących aby się w terminie tym stawili i licytum swe podali, i może się naywięcey daiący, za potwierdzeniem Sądu Nadopiekończego, przybicia spodziewać,

Kościan d. 3. Listopada 1818. Ronigly Preug, Friedensgericht. Krolewsko-Pruski Sad Pokoiu. Stedbrief.

Der unten naber beschriebene wegen Betrug gur Criminalunterfuchung und Saft gezogene Angust Munde, murbe am x i fen Juli c. aus bem Gefangniffe, gegen bas cibliche Angelobnig entlaffen, fich aus ber Stadt Bromberg, ohne Borwiffen bes hiefigen Inquifitoriate, wor beendigter Untersuchung nicht entfernen zu wollen. Wenn nun ber August Munde fich heintlich von hier megbegeben bat, und fein gegenwartiger Ihifenthalt gange lich unvefannt ift, so ersuchen wir sammtliche Konigl. ref. Militaire und Civithehorden, auf ben August Minde vigifiren, Frohnfeite abliefern gu laffen.

Signalement bes August Munde. Alter, 46 Sahrs Größe, 6 304; Saare blond, furg; Migenbraunen blond; Mugen, blau; Dofe, flein und rund; Gelicht, rund;

Befleibung.

Eine Wolofchfa von bunkelmelirtem Tuche mit Rabatten, eine schwarztuche= ne Weste, ein schwarzseibenes Salstuch, grun mit Leder befette Ucberfnopfhofen. und eine bunfelblaue, mit rothem Borfloß versehene Militair-Feldmage.

Bromberg ben 27. November 1818.

Konigliches Inquisitoriat.

List gonczy.

Poniżey dostateczniey opisany August Munde, o oszukaństwo do indagacyi kryminalney pociagniony i uwieziony, został na dniu II. Lipce r. b. z więzienia za kaucya przysiegi. pod tym warunkiem wypusczony. iżby przed ukończeniem sprawy z mieysca tuteyszego bez wiedzy Inkwizytoryatu się nieoddalił. Gdr tenże August Munde potaiemnie ztad wyszedł, i teraznieysze mieysce zamieszkania iego zupełnie niewiadome, wiec wzywamy ninieyszem, wszelkie władze tak woyskowe iako ihn im Befretungefolle verhaften, und, cywilne, izby rzeczonego Munde unter ficherer Begleitung zur hiefigen kledzić, tegoż wrazieschwycenia przyaresztować, i pod pewną strażą de więzienia tuteyszego przystawić ra." czyły.

> Rysopis Augusta Münde: wiek 46, lat; Wzrost 6. cali; włosy blond, krótkie brwi blond: oczy niebieskie, nos maly okragly; twarz okragła.

> > Ubior:

Wołoszka z ciemno-szaraczkowego sukna z taśmami, czarna sukienna westka, czarna iedwabna chustka. raytuzy zielone skórą obsadzone granatowy kaszkiet woyskowy z czerwona wypustką.

w Bydgosczy d. 27. Listop. 1818. Król, Prus. Inkwizytoryatia Einem Hochgeehrten sowohl biefigen als auch auswärtigen Publikum zeige ich hiermit ganz ergebenst an, baß die durch nachstehende Atteste näher bezeichneten und in jeder Hinsicht far die Gesindheit als sehr zweckmäßig zu empfehlenden Artifel aus der Fabrik des Kaufmann Herrn Goddin in Berlin, stets in meiner Hanzblung vorräthig zu haben sind, und zu den billigsten Preisen verkauft werden.

Johann Friedrich Rubn, Buchhandler, wohnhaft auf der Breslauerstraße Dro. 276.

Atteste.

Seit einigen Jahren läße der Kaufmann Herr E. E. Gobbin hier in Berlin Fußschlen von graumelirtem Filz aus einer Zusammenseszung von Hundehaaren und Wolle ansertigen. Die Untersuchung derselben so wie auch ihr bisheriger Gebrauch hat über ihre Iveckmäßigkeit entschieden, sie schüßen gegen Kalte und Nässe, saugen die Ausdunstung ein, und befordern dadurch die Wärme des Fußes. Sie konnen im Strumpse oder auch in Schuhen und Stiefeln getragen werden, und sind bei feuchter kalter Witterung vorzüglich dienlich und empsehlenswerth, die bisherige Ersahrung verdürgt die Wahrheit des Gesagten.

Doctor v. Konen, Regierungs-Ober-Medicinal-Nath und Polizei-Physikus in Berlin.

Obgleich der Nuken der Fußschlen und Leibbinden von der Ersindung des Raufmauns Herrn Gobbin in Berlin, von mehreren Merzten für gut anerkannt worden, so habe auch ich auf Ersuchen des Ersinders mich verantaßt gefunden, meine Meinung hierüber zu sagen.

Die Leibbinden find leicht und fein wie Kasimir bearbeitet und ba fie ben Unterleib in egaler Warme halten, so schägen sie vor Blahungskoliken; und die Fußschlen für beide Geschlechter nehmen nur einen unbedeutenden Raum in den Strümpfen, Schuhen und Stiefeln ein, und bringen den verlornen oder zurückgetretenen Schweiß durch die Friction auf bloßer haut wieder hervor, saugen die Ausdunstung ein, schützen gegen Nässe und Kalte und befordern die Warme des Fußes.

Der hofmedicus Dr. Sternemann in Berlin.

Frische Neunaugen, hollandische Heeringe, flache und tiefe Suppenteller von engl. Faiance find in meiner Handlung zu verkaufen am Markte bei Posen den 9. Dezember 1818. Carl Wilhelm Pusch.